## Nro: 40.

## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 21. Października 1820. Roku.

Nro 1647. Dz. Gł. S.

Senat Rządzący etc.

Przełożeniem z strony Sądu Appellacyinego uczynionym spowodowany, chcąc Woytów i Jch zastępców obeznać z przepisami Kodexu Postępowania dotąd Obowięzuiącego tyczącemi się Opiek i sposobu postępowania w tey mierze; Senat odwołuiąc się do Obwieszczenia w dniu 23. Kwietnia 1819. Nr. 3526 Dzien: Głów: z r. 1818. wydanego a w Dzienniku Rządowym Nr. 22. umieszczonego, Tytuły I. II. i III. Księgi II. Kodexu Postępowania Sądowego od Artykułu 907. do 944. włącznie w Dzienniku Rządowym umieścić postanowił, a umieszczaiąc poniżey ich osnowę ścisłe stosowanie się do Nich w czem do Kogo należeć będzie poleca.— Kraków dnia 14. Czerwca 1820.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu,

### TYTUŁ I.

O opieczętowaniu po śmierci.

907. Gdyby wypadła potrzeba opieczętowania po śmierci, uskutecznią takową Sędziowie Pokoju, a gdyby ich niebyło, ich zastępcy.—

908.

908. Sędziowie Pokoju i ich zastępcy używać będą pieczęci osobney, która zostanie w ich ręku, a którey wyciśnienie złożone będzie w Kancellaryi Trybunału pierwszey Instancyi.—

909. Będą się mogli domagać opieczętowania-

1. Wazyscy ci, którzy twierdzić będą, iż maią prawo do Suk-

cessyi lub do spolnictwa-

2 Wszyscy Wierzyciele opierający się na tytule upowaźniającym do exekucyi i upoważnieni pozwoleniem bądź Prezesa Trybunału pierwszey Instancyi, bądź Sędziego Pokoju tego Powiatu, w którym ma nastąpić opieczętowanie—

3. A w przypadku nieprzytomności bądź Małżonka, bądź Sukcessorów lub iednego z Nich, osoby, które mieszkały ze zmar-

łym, oraz jego służący i domownicy.-

gro. Twierdzącym, że maią prawo, i wierzycielom małoletnim uwłasnowolnionym, wolno będzie domagać się opieczętowania bez assystencyi ich Kuratora.—

Jeżeli są Małoletni nieuwłasnowolnieni i nie maią Opiekuna, lub ieżeli iest nieprzytomny, będzie wolno domagać się o-

pieczętowania iednemu z ich Krewnych.-

911. Opieczętowanie nastąpi bądź na dopilnowanie Prokuratora, bądź na oświadczenie Burmistrza lub Adjunkta Gminu, a nawet z Urzędu przez Sędziego Pokoju—

1. Jeżeli małdetni nie ma Opiekuna, a opieczętowania nie-

domaga się krewny;

2. Jeżeli Małżonek, albo ieżeli Sukcessorowie, lub ieden z

nich iest nieprzytomny;

3. Jeżeli Osoba zmarła była zachowywaczem publicznym, w którym to przypadku opieczętowanie nastąpi iedynie z powodu zachowywania rzeczy złożonych, i do tych tylko rozciągać się będzie

912. Samema tylko Sędziemu Pokoju mieyscovemu, lub ie-

go zastępcom wolno będzie uskutecznić opieczętowanie.-

913.

913. Jeżeli opieczętowanie nie nastąpiło przed pogrzebem; Sędzia wyrazi w swym Protokule moment, w którym żądano od Niego opieczętowania, i przyczyny, dla których spoznionym zostało, bądź żądanie bądź opieczętowanie.—

914. Protokuł opieczętowania zawierać w sobie będzie:

1. Datę roku, miesiąca, dnia i godziny.

2. Powody do opieczętowania.

5. Jmiona, Stanu i mieszkanie domagaiącego się, ieżeli się iaki znaydnie, i obranie przez niego zamieszkania w Gminie, w którey nastąpiło opieczętowanie; ieżeli w niey nie mieszka.

4. Jeżeli niemasz strony domagaiącey się protokuł wyrazi, że opieczętowanie nastąpiło z urzędu, albo na żądanie lub oświadczenie iednego z urzędników wymienionych w artykule 911.

5. Rozkaz dozwalający opieczętowania ieżeli iaki był wydany.

6. Stawienie się i wnioski stron.

7. Wyszczególnienie mieysc, biór, kufrów, szaf, których otwóry zostały opieczętowane.

8. Krótki opis Effektów nie opieczętowanych;

9. Przysięgę przy ukończeniu opieczętowania wykonaną, przez mieszkaiących w tem mieyscu; na to, że nic skrycie nie wzięli, ani też widzieli, — lub wiedzieli, żeby kto miał co skrycie wziąść prosto lub ubocznie.

10. Ustanowienie Dozorcy przedstawionego ieżeli ma potrzebne przymiety; zastrzegając ieżeli ich nie ma, lub ieżeli żaden s Przedstawionym nie był, ustanowienie go z Urzędu przez Sę-

dziego Pokoju.

915. Klucze od Zamków opieczętowanych, zostaną, aż do odięcia pieczęci w ręku Pisarza Sądu Pokoju, który zrobi wzmiankę w protokule, iż mu ie oddano, i nie będzie wolno Sędziemu ani Pisarzowi aż do momentu odięcia pieczęci, chodzić do Domu, gdzie iest opieczętowano, pod zawieszeniem w

Urzędzie, chybaby od nich tego żądano, lub gdyby przed ich tam udaniem się, nastąpiło zalecenie zawieraiące w sobie wy-

szczególnienie powodów.-

o16. Gdyby podczas opieczętowania, znaleziony był Testament, lub inne zapieczętowane papiery, Sędzia Pokoju zaświadczy ich powierzchowną formę pieczęci i napis ieżeli się iaki znayduie; zaparatuie Kopertę wraz ze stronami przytomnemi, ieżeli te parafować umieią lub mogą; i wymieni dzień i godzinę, w których ten pak et będzie przez niego podany Prezesowi Trybunalu pierwszey Instancyi; zrobi o w zystkiem wzmiankę w swoim Protokule, który podpisany będzie przez strony, inaczey wzmianka zrobiona będzie o ich wzbranianiu się.

917. Sędzia Pokoju na domaganie się każdey strony interessowaney przed przyłożeniem pieczęci każe szukać testamentu, gdyby mu powiedziano, że się iaki znayduie; a gdy go znay-

dzie, postąpi sobie tak, iako się wyżey powiedziało.

918. W dniu i godzinie naznaczoney, nie potrzebując żadnego zapozwania, pakiety, które znaleziono zapieczętowane, podane będą przez Sędziego Pokoju Prezesowi Trybunału pierwszey Instancyi, który ie otworzy, zaświadczy w iakim są stanie, i rozkaże, aby były złożone, ieżeli to, co się w nich zawie-

ra, tyczy się Sukcessyi.

o19. Jeżeli się zdaie z napisu, lub z iakiego innego pismiennego dowodu, że pakiety zapieczętowane należą do osoby trzeciey, Prezes Trybunału rozkaże, ażeby ta osoba była przywołaną w terminie przez niego wyznaczonym, końcem znaydowania się przy otworzeniu: takowe w dniu naznaczonym uskuteczni w ich przytomności, lub nieprzytomności - a ieżeli pakiety nie są wcale należącemi do Sukcessyi, odda ie im, nie daiąc poznać, co się w nich zawiera, albo ie napowrót zapieczeture, końcem ich oddania na ich pierwsze żądanie.

920. Gdyby testament znaleziono otworzony, Sedzia Pokoju zaświadczy, w iakim iest stanie i zachowa to, co iest przepi-

sane w artykule 916.

921. Gdyby drzwi były zamknięte, gdyby się zdarzyły przeszkody do opieczętowania, lub gdyby bądź przed, bądź pod-czas opieczętowania zaszły trudności, Prezes Trybunału wyda w tey mierze szyliką decyzyą, tym końcem zawieszoną będzie czynność, i Sędzia Pokoju postawi straż zewnętrzną, a nawet wewnetrzna gdyby tego wypadała potrzeba i poda w tey mierze natychmiast przełożenie Prezesowi Trybunału.

Wolno iednak hędzie Sędziemu Pokoju gdyby opoznienie groziło niebespieczeństy em, zadecydować tymczasowo zastrze-gaiąc, iż to potem przełoży Prezesowi Trybunału.

922. We wszystkich przypadkach, w których Sędzia Poko-Ju poda przełożenie Prezesowi Trybunału, badź względem opieczetowania, badź w innych przedmiotach, wszystko to, co będzie zrobionem i zaleconem, stwierdzone zostanie na protokule sporządzonym przez Sędziego Pokojn; Prezes podpisze swoie zalecenia na rzeczonym Protokule.

923. Gdy inwentarz będzie akończony, opieczętowanie nie będzie mogło nastąpić, chybaby inwentarz był zaskarżony, i tak było nakazane przez Prezesa Trybunału. Gdyby opieczętowanie żądane było w ciągu inwentarza, opieczętowanemi

tylko zostaną przedmioty inwentarzem nie obięte.

024. Ježeli memasz žadnev ruchomości, Sędzia Pokoju sporządzi na to protokuł, iż nie nie było. - Jeżeli są ruchomości potrzebne do użycia osobom zostającym w domu lub niemogące bydź opieczętowanemi, Sędzia Pokoju zrobi protokuł zawieraiący w sobie krótkie opisanie rzeczonych ruchomości.-

925. W Gminach, w których ludność wynosi dwadzieścia sięcy dusz lub więcey, utrzymywana będzie w Kancellaryi

Trybunału pierwszey Instancyi Księga do zapisywania opieczętowań, w którą wciągane będą, stosownie do oswiadczenia, które Sędziowie Pokoju tego zakresu obowiązani będą tamże odsyłać, w przeciągu dwudziestu czterech godzin po opieczętowania.

1. Imiona i mieszkania osób, których ruchomości opieczętowano. 2. Jmie i mieszkanie Sędziego, który opieczętował.

3. Dzień, w którym nastąpiło opieczętowanie.—

#### TYTUŁ II.

## O Oppozycyi przy opieczętowaniu.

926. Oppozycye przy opieczętowaniu będą mogły bydź założone, bądź przez oświadczenie na protokule służącym do oopieczętowania, bądź przez Akt wręczony przez Burgrabiego Pisarzowi Sądu Pokoju.—

927. Wszelka oppozycya przy opieczętowaniu zawierać w sobie będzie pod nieważnością, oprócz formalności wspólnych

wszystkim aktom wręczanym przez Burgrabiów:

1. Obranie zamieszkania w Gminie lub w Okręgu Sądu Pokoju, w którym nastąpiło opieczętowanie, ieżeli zakładaiący oppozycyą tam niemie-zka;

2. Wyrażenie dokładne przyczyny oppozycyi.

#### TYTUŁ III.

## O odięciu pieczęci.

928. Pieczęci nie będą mogły bydź odiętemi i inwentarz spisanym, aż dopiero we trzy dni po pogrzebie, iezeli opieczętowanie go poprzedziło, a we trzy dni po opieczętowanie ieżeli po nim nastąpiło pod nieważnością protokułów odięcia pieczęci i inwentarza, oraz pod wynagrodzeniem szkod i straconych korzyści przez tych którzy takowe uskutecznili, i onych żąda-

żądali: wszystko zaś to nastąpi, gdyby inaczey zalecone niebyło przez Prezesa Trybunału pierwszey instancyi dla przyczyn nagłych i wzmiankowanych w iego zaleceniu. W takowym Przypadku, gdyby strony maiące prawo znaydowania się przy odięciu pieczęci nie były przytomnemi, przywołany za nie będzie do znaydowania się, tak przy odięciu pieczęci, iakoteż Przy Inwentarzu, Pisarz Aktowy z Urzędu przez Prezesa mianowany.

920. Gdyby Sukcessorowie lub niektórzy z nich byli małoletni nieuwłasnowotnieni, póty się nieprzystąpi do odięcia pieczęci, póki im poprzedniczo niebędą dani Opiekunowie lub

poki niebędą uwłasnowolnieni.

930. Wszystkim maiącym prawo żądać opieczętowania, wolno będzie żądać odięcia pieczęci, wyiąwszy tych, którzy domagali się tylko opieczętowania stosownie do powyższego artykułu 909 Nro 3.

931. Formalności służące do odięcia pieczęci są następuiące:
1. Zapisane tym koncem ządanie na Protokule Sedziego Po-

koju.

2. Zalecenie Sędziego wyznaczaiące dzień i godzinę, w któ-

rym ma nastapić odic je pici zeci.

3. Wezwanie końcem znaydowania się przy temże odięciu, pozostałego małżonka, domniemanych Sukcessorów, exekutora testamentowego, legataryoszów uniwersalnych i z tytułem uni-

Wersalnym, ieżeli są znani, i zakładaiących oppozycyą.

Nie będzie potrzeba wzywać interesensów mieszkaiących daley iak pięć mnyametrów, lecz przywoła się za nich do znaydowania się przy odięciu pieczęci i przy inwentarzu, Fisarza Aktowego mianowanego z Urzędu przez Frezesa Trybunału pierwszey instancyi.

Zakładaiący oppozycyą, będą zawołani w zamieszkaniach

przez nich obranych,

932. Małżonek, exekutor testamentowy, Sukcessorowie, legataryusze, uniwersalni i z tytułem uniwersalnym, będą mogli

znaydować się na wszystkich posiedzeniach odięcia pieczęci i robienia inwentarza, osobiście lub przez umocowanego.

Zakładaiącym oppozycye będzie wolno bądź osobiście bądź przez umocowanego, na pierwszem się tylko znaydować posiedzenia: winni będą na następuiące posiedzenia, na wszystkich mieysce, postawić iednego tylko od nich umocowanego, na którego się ułożą; inaczey takowy mianowany będzie z urzędu

przez Sędziego.

Jeżeli po między temi umocowanemi znayduią się Patro-nowie Trybunału pierwszey Jnstancyi tego Obrębu, udowodnią swoie umocowania, okazaniem tytułu swey strony; a naystarszy z porządku nominacyi Patron wierzycielów maiących po sobie tytuł urzędowny, tém samém będzie stawał za wszystkich zakładaiących oppozycyą; ieżeli żaden z wierzycielów nie ma po sobie tytułu urzędowego, tedy stawać będzie Patron naystarszy z pomiędzy Patronów osób zakładaiących oppozycyą, maiących po sobie tytuł prywatny. Starszeństwo będzie sta-

nowczo rozstrzygnione na pierwszym posiedzeniu. 933. Gdyby ieden z zakładaiących oppozycyą, miał od-mienne interessa od drugich, lub interessa przeciwne, będzie mu wolno znaydować się osobiście lub przez umocowanego

szczególnego kosztem swoim.

934. Zakładaiący oppozycyą końcem zachowania praw swego dłuznika, nie będą mogli znaydować się na pierwszem posiedzeniu, ani wpływać do wyboru osoby wspólnie umocowaney do innych posiedzeń.

935.

Dalszy ciąg nastąpi

# Dodatek do Dziennika Nru 40. Miasta Krakowa

### OBWIESZCZENIE

Pisarz Trybunału I. Jnstancyi Rpltey Krakowskeiy, do publiczney wiadamości podaie- Jź Dom z Materyału drewnianego sa Kleparzu przy Krakowie w Gminie VII pod Liczba popisowa 82. stojący P, Kazimierza Bielinskiego Obywatela Kiakowskiego i Maryanny Małżonków dziedziczny pomiędzy Sasiedzkiemi Domami z iedney- Franciszka Sucharskiego, z drugiev strony Starościny Olbromskiey z izb pięciu i Ogradu składaiacy się leżący, przez publiczną Licytacyją sprzedany zostanie - a to na żadanie Staroz: Berka Neubergera Dystylatora Wodek i Likierów na Kazimierzu przy Krakowie w Domu własnym pod L. 107. mies kającego, Prawem pokonywającego, a to na satysfakcyją Summy 2105 Złp. z mocy Ugody Sądu Pokoju Powiatu i Miasta Krakowa Wydziału I. pomiędzy S.ar: Berkiem Neubergerem z iedney - a Kazimierzem Bielińskim i Maryanna Małżonkami z drugiey strony dnia 17. Grudnia 1811. r. nastapioney, prowizyi po 5 od sta od uchybionego terminu płacenia, i kosztach prawnych tudzież Wyroków ocznych I. Trybunału Cywilnego I. Justancyi Departu: Krakowskiego dnia 15. Października 1812. r. 2go Sądu Appellacyinego Rplty Krakowskiey dnia 10. Stycznia 1818. r. zapadłych Przysadzoney - Zaięcie tey nieruchomości uskutecznione zostało, przez Sadowego Komornika Jacka Kaweckiego dnia 2. Października r. b. 1820. Kopije tegož Zajecia stosownie do przepisów Prawa przez Woźnego Piotra Reling Woytowi Gminy VII. W. M. K. tudzież Aloyzemu Filipowiczowi Pisarzowi Sądu Pokoju Wydziału I. dnia 2. Października r. b. 1820. doręczone zostały, tenże Protokół Zaięcia w Ksiegi Hypoteczne W. M. Krakowa i Jego Okręgu Volumine III. w Księgi Zaięciów na karcie 27. Pod N. 4. dnia 3. Października 1820 r .- Zaś w Kancellaryi Pisarza Trybunału I. Justancyi W. M. Krakowa i Jego Okregu w podobnaż Księge Nieruchomości Volumine II. od karty 563. do karty 567. pod dniem 14. Października 1820 r. wpisany o czem Debenci Małżonkowie Bielińscy Aktem pod dniem 16. t. m i r. wręczonym uwiadomieni zostali - Lokatorowie w tym domu znavdują się. 1) Jan Chmielowski. 2) Szymon Rayki. 3) Agneszka Kikulinusowa. — Sprzedarz Domu tego przez Licytacya popierać będzie Adam Ekielski Adwokat Trybunałów W. M. Krakowa w Krakowie przy Ronku pol L. 263. mieszkaiący – Pierwsza publikacyja sprzedarzy Domu tego warunków dnia 22. Listopada r. b. 1820. odbędzie się następne termina poliug Art: 702. K. P. S. na Audyencyj Trybunału I. Jastancyj Rpltey Kakowskiey nastąpią. —

and the second of the second o

the second secon

The state of the s

Dan w Krakowie daia 16. Października 1820.-

Kuliczkowski Pisarz.